## Infelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nro 80. Freitag, den 3. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 1. Upril.

Sr. Dachter Rlimefi aus Wiolno, I. in Do. 154 Buttelffrage; Gr. Guteb. Schulz aus Kornaty, Gr. Guteb. v. Sczaniedi aus Migbznchod, Sr. Partifulier v. Swigeidi aus Tornowo, I, in No. 391 Gerberftraße; Br. Raufm. Cobn aus Treptom, Gr. Raufm. Dppenheim aus Schwerin a. b. 2B., Gr. Raufm. Schiff aus Rurnif, I. in Do. 20 Gr. Abalbert; Frau Gladfuttenbesitzerin Mittelftabt aus Alexandromo, Frau Freigutsbefigerin hellwig aus Krumwiese, br. Guteb. Ma= ferne aus Chwaltowo, fr. Guteb Rierftein aus Sfrappno, I. in Do. 384 Gerberfrage; fr. Guteb. Gieleti aus Drzeffowo, I. in No. 154 Buttelfrage; fr. Pachter Comafgemoti aus Bistoczon, Sr. Raufm. Jergetiewicz aus Samter, Sr. Gefretair Pulcinnefi aus Reudorf, I. in Do. 95 St. Moalbert; Sr. Juffig-Rommif. Ranfowsti aus Gnefen, Gr. Dberamtmann Jodich aus Czerleino, Gr. Pachter Ruengtowelli aus Drzefgtowo, fr. Dachter Lipsti aus Diewierz, fr. Guteb. v. Dice golewski aus Niegolewo, Frau Guteb. hoffmann aus Minntow, 1. in No. 243 Bredlauerftrage; Sr. Land- und Stadtgerichte-Direftor Jadel aus Schrimm, Die Srn. Raufleute Pincfon und Lowenstein aus Stettin, I. in Do. 165 Wilhelmöffrage: fr. Apotheter Laste aus Breelau, fr. Aftuarine Spirefn aus Brieg, fr. Raufm. Muller aus Guben, I, in Do. 136 Wilhelmeffrage; fr. Dber-Uppellationegerichte-Rath Mener aus Infterburg, Sr. Glashuttenbefiger Mittelftadt aus Alexandromo. Dr. Rittmeifter a. D. v. Bacha aus Strelit, fr. Prior Szulczemefi aus Lubin, Sr. Sandlunge-Befliffener Cohn aus Dangig, I. in Do 99 Salbborf; Sr. Erbberr v. Strzeledi aus Imiolfi, fr. Erbberr v. Gobieraneli aus Ropaning, fr. Erbbere v. Rofgutsfi aus Moblifgemo, Br. Partifulier Cichowicz aus Ropanina, Br. Rens bant Biefe aus Plefchen, I. in Do. 394 Gerberftrage; Gr. Prediger Rolbe aus Mongrowig, I. in No. 150 Buttelftrage.

i) Bekanntmachung. Es foll bas in ber Rreis = Stadt Deferif unter No. 263. belegene, ben Tuchmacher Johann czu, pod liczba 263. leżący, sukien-Martin Rerlingschen Cheleuten gehörige 263 Rthir. 27 Sgr. farirte Bohnhaus nebft Stall und hofraum, fo wie ber an ber Poflit gelegene, ebenfalls ge= richtlich auf 73 Athle. gewurdigte Gars ten, im Dege ber Spelution Offentlich an ben Meiftbietenben in bem bier am 8. Mai 1835. auftehenden Termine, ber peremtorifch ift, perfauft merben, mozu wir Raufer einladen.

Die Tare, der neufte Sypothefenschein bon bem Saufe und die Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingefeben merben. Je. Raufer. G. o. a frieden

Bugleich fordern wir alle etwanige unbefannte Realpratenbenten auf, ibre etwanige Unfpruche an ben gu verfaus fenden Garten im Termine anzumelben, widrigenfalls fie bamit werden praelu= birt, und ihnen beshalb ein ewiges Stills schweigen wird auferlegt werden. Dog autom mo ifaqi? votezeni.

Meferit, ben 22. December, 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście powiatowem Międzyrzenikowi Marcinowi Nerling i malžonce iego należący, z staynią i podwórzem sądownie na 263 Tal. 27 sgr. oceniony, bedzie droga exekucyi wraz ogrodem nad rzeką Poklic położonym, sadownie na 73 Tal. ocenionym, w terminie peremtorycznym na dzień 8. Maja 1835. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiacy wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe, warunki kupna lako i wykaz hypoteczny naynowszy codzien. nie w Registraturze naszóy przeyrzeć možna. 12 02 010 ni

Zarazem wzywamy wszystkich być mogących wierzycieli rzeczowych. ažeby swe pretensye do ogrodu sprzedać maiącego w terminie zgłosili. inaczéy z takowemi z nałożeniem im wiecznego milczenia zostana wyłusz-

Miedzyrzecz, d. 22. Grud. 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

2) Subhastationsparent. Das im Chodziesener Rreife in der Ctadt Margo- w powiecie Chodzieskim w Margonin unter ber Rummer 42 belegene, ber Wittme Buchholz, Anna Christina geb. Runte gehörige Wohnhaus nebft Garten, auf 261 Rtl. To fgr. abgeschaft, ift auf ben Antrag eines Glaubigere jur Gubha- ma być na wniosek iednego z wiefation gefiellt und ber peremtorifche Bies rzycieli w drodze subhastacyi przetungetermin auf ben 17. Juni b. 3. dane. Termin licytacyiny zawity

· Patent subhastacyiny. Domostwo ninie pod liczlia 42. położone, do wdowy Bucholcowey Anny Krysty. ny z Kunków należące, wraz z ogrodem na 261 Tal. 10 sgr. ocenione. Vormittage 10 Uhr vor bem D.= 2.= 3.= Affeffor Depte im Landgerichtegebande anberaumt worden. Gestelnin woogun

Die Tare und der neuefte hopotheken= fchein tonnen in unferer Regiftratur ein= gefehen werden, sie vorase

Schneibemuhl, ben 2. Februar 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

Barries, d. 13, Stycznia 1835. 3) Subhastations Patent : Das im Chodziesener Rreife in Margonin auf ber Jubenftraße unter ber Rummer 70. belegene, ben Tabadefabrifanten Daniel Appelichen Cheleuten gehorige, auf 219 Rtl. 25 fgr. abgeschätte Grundftud ift auf ben Untrag eines Glanbigers gur Subhaftation geftellt und ber peremtoris iche Bietungetermin auf ben 20. Juni b. J. Vormittags 10 Uhr vor bem D.R.-G.=Uffeffor Depfe im Landgerichte= Gebaude anberaumt worden.

Die Tare und ber neuefte Soppotheken= Schein konnen in imferer Registratur ein=

gefeben werben.

Schneibenfuhl, ben 19. Jamiar 1835. Bruski Sad Ziemiański.

o Henry was Augusta Zofia z domu Quiftrage bes Abniglichen Landgerichte ju niu Knolewsko Sądu Ziemiańskiego Berfauf bes hierfelbft sub Do. 64. in der Berliner Borftadt belegenen Saufes, fo wie ber sub No. 61 belegenen Bind= muble, welche beidenauf 825 Rible. ge= richtlich gewürdiget worden, einen Termin im Bege ber nothwendigen Cubha=

wyznaczony iest na dzień 17go Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Deycks w tuteyszym domu sądowym i wysta ne do

Sid Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Pila, dnia 2 Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Mamics, ben i S. Januar 1835. Patent subhastacyiny. Nieruchomość w powiecie Chodzieskim w Margoninie pod liczbą 70. położona, do Daniela Appela fabrykanta tabaki i żony iego należąca, na 219 Tal. 25 sgr. oceniona, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli w drodze subhastacyi przedana. Termin licytacyiny zawity wyznaczony iest na dzień 20. Czerwca r, b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem W. Deycks w tuteyszym domu sądowym.

Taxa i paynowszy wykaz bypoteczny mogą bydź w Registraturze naszey przeyrzane.

Pila, dnia 19. Stycznia 1835.

und feine Ebefran Beineiette 4) Subbaftatoinsparent. Im Patent subhastacying W zlece. Franftadt, haben wir jum offentlichen w Wechowie wygnaczylismy termin do publiczney sprzedaży droga konieczney subhastacyi domu tu w miey. stu na przedmieściu Berlinskim pod No. 61, który w ogólności na 825 Tal. sadownie otaxowany został na dzień 8. Maja r b., zrana o godzinie 9. fation auf ben 8. Mai b. 3. Bormittags um o Uhr in unferm Gerichtslocale anberaumt, ju welchem wir die befith: fabigen Raufer hiermit eintaben. b mivas

Der neuefte Sopothefenschein, fo wie bie Zare fann zu jeder fchicklichen Zeit in unfrer Regiftratur eingefeben werden, bie Rauf= bedingungen werben bagegen im Termine feftgeftellt und befannt gemacht werben.

Rawicz, ben 13. Januar 1835. Ronigl. Preug. Friedensgericht. w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do kupna mających kupców ninieyszym wzywamy.

Attest hypoteczney wraz taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzany bydź może, kondycye sprzedaży zaś dopie. ro w terminie ustanowione i obznav. mione zostana. a usa de la india

Rawicz, d. 13. Stycznia 1835. Król Pruski Sąd Pokoju.

5) Bekanntmachung. Der Rauf= mann David Friedrich Giefe von bier, und beffen Braut Dttillie Juftine Friebe= rife Wernhardt an Anpferhammer bei Broniberg, haben burch ben Bertrag poin 27. Februar b. 3, vor Gingehung ber Che, bie Gemeinschaft ber Guter und ees Erwerbes ausgeschloffen, mas hiermit gur bffentlichen Renntniß gebracht weks w tuteysaym domi sai wird.

Bromberg, ben 15 Marg 1835. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Obwieszczenie. Kupiec Dawid Fryderyk Giese ztad, i iego zaręczo. na Ottilia Justyna Fryderyka Wernhardt z Kupferhammer przy Bydgoszczy, wyłączyli pod dniem 27. Lutym r. b. przed zawarciem małżeństwa wspólność maiątku i dorobku, co się do publicznéy wiadomości niniey. szem podaie.

Bydgoszcz, d. 15. Marca 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

inspettor Johann George Wilhelm Stu- Wilhelm Stubenrauch i malzonka iebenrauch, und feine Chefrau Beinriette Augufte Cophie geborne Refler bon bier, haben bie in hiefiger Proving unter Che= leuten gefetlich fatt habenbe Guterge= meinschaft mittelft Bertrages vom 3offen Januar 1835. ausgeschloffen; bies wird hiermit gur offentlichen Renntniß gebracht.

Bromberg, ben 14. Mary 1835. Ronigl. Preug, Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Forst: Obwieszczenie. Ur. Jan Jerzy go Henryetta Augusta Zofia z domu Kessler, ztad, wyłączyli przez akt z dnia 30. Stycznia r. b. w prowincyi tuteyszéy między małżonkami mieysce maiącą, wspólność maiątku, co się ninieyszém do publicznéy wiado. mości podaie, 10 1019 da 10 100 11

Bydgoszcz, dnia 14. Marca 1835. Król. Pruski Sad Pokoju.

which is Emerged not not brundligen Cubbs

7) Zekanntmachung. Der Bals fermermeister Johann Christian Beder, und die Caroline Merel von hier, haben durch den Vertrag vom 5. October v. J. vor der Heirath, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen; was hierdurch bekannt gemacht wird.

Bromberg, ben 14. Marg 1835. Rbnigl Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Do publiczney wiadomości podaie się ninieyszem, iż piekarz Jan Krystyan Becker i Karolina Merel ztąd, przez akt z dnia 5. Października r. z. przed zawarciem małżeństwa, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 14. Marca 1835. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

3) Bekanntmachung. Daß ber Land= und Stadtgerichte-Direktor herr Augustin Babka, wie auch seine Schegattin, die Land= und Stadtgerichte-Direktorin Frau Marie Babka geborne Drosdacins, bei Verlegung ihres Wohnsises aus Obers Schlessen hierher nach Ostrowo, die Gemeinschaft der Guter wie auch des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, wird hiermit auf den Grund des J. 422. Tit. I. Th. II. bes allgemeinen Landrechts zur defentlichen Kenntniß bekannt gemacht.

Offromo, ben 28. Marg 1835.

Roniglich Preußisches Friedensgericht.

9) Steckbrief. Der Dienstjunge Jacob Przybyla aus Mikorzyn (Schildsberger Kreises, welcher laut Erkenntniß II. Instanz vom Königl. Ober=Appellations = Gericht vom 25. October v. J. wegen dringenden Berdachts eines versübten gewaltsamen Diebstahls, zu einer dreimonatlichen Zuchthaus-Strase verurteilt, hat sich der Bollstreckung der Strase durch die Flucht entzogen. Indem wir solches zun dffentlichen Kenntniß bringen, ersuchen wir sammtliche Behörden und Individuen, denselben, wo er sich betreten lassen sollte, verhaften, und an und abliefern zu wollen.

List gonczy. Jakób Przybyla chłopak służebny z Mikorzyna powia. tu Ostrzeszowskiego, który podług wyroku w drugiéy instancyi w Królewskim Sądzie Appellacyinym w Poznaniu pod dniem 25. Października r. z. zapadlego, za mocne podeyrzenie wypełnienia gwaltowney kradzieży na nadzwyczayną karę trzech miesięcznego więzienia do domu kary i poprawy skazany został, uszedł przez ucieczkę wykonaniu kary. Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy wszelkie władze i osoby prywatne, aby takowego w razie zdybania aresztować i do nas odstawić raczyły.

Signalement.

1) Familienname, Praybyla;

2) Borname, Jacob;

3) Stand, Dienstjunge;

4) Geburtdort, Diforgyn;

5) Aufenthaltsort, Miforgon:

6) Religion, fatholifch;

7) Allter, 21 Jahr;

8) Große, 5 Fuß 2 3011;

9) haare, schwarz;

11) Augenbraunen, fcmarg; 11) brwi, czarne; 110 & ffmpall

12) Augen, schwarz;

14) Mund, breit; das auf 14) usta, szerokie; mang den reten

16) Bart, nicht rafirt;

17) Rinn, rund;

18) Gefichtebiloung, runb; 19) Gefichtefarbe, gefund;

21) Sprache, polnisch; 21) mowa, polska;

22) befondere Rennzeichen, podennarbig. 22) szczegolne znaki, dziobaty. 209 vi avvin Befleidung. indewol

1) Ginen tuchenen Rod,

- 2) eine fchwarze vieredige mit fchware -5 gen Baranten befette Muge,

3) ein Paar leinwandene blau gefarbte

sieternego wie dinfleider, de ispiw ogenspeie

en diwereno can ob i de-

4) ein Paar ordinaire Stiefeln. Rogmin, ben 11. Februar 1835. Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Król. Pruski Inkwizytoryat.

warny westeller where incomy pri-

water allowed and addition of the sale addition

Rysopis.

1) Nazwisko, Przybyła;

2) imie, Jakób;

(3) stan, chłopak służebny;

4) mieysce urodzenia, Mikorzyn;

5) mieysce zamieszkania, Mikorzyn;

6) religia, katolicka;

7) wiek, 21 lat;

8) wzrost, 5 stop 2 cale;

- 9) włosy, czarne;

20) Stirn, hoch; 10) czoło, wysokie;

12) oczy, czarne; hat with the

23) Nafe, bid; or rand sad dan 13) nos, gruby; an gourt and the

15) Bahne, gut; batale gintand in 15) zęby, zdrowe; bandang in bie

16) broda, niegolona;

17) podbrodek, okragly;

18) skład twarzy, okragły;

19) cera, zdrowa;

20) postać, siadla;

2 de side O d zine z.

1) Sukienny surdut,

2) czworograniata czarna czapka z czarnym barankiem,

3) niebieskie płocienne spodnie, Otrafe burth bie Rings entroyen. Ins

4) proste boty and had not mad Koźmin, dnia II. Lutego 1835.

neb an und abliefern ju mollon,

er sich beireden laffen fonto, verhaften,

10) Runftliebhaber, die in ber orientalischer Malerei, mittelft welcher Jeber, ohne bie geringfte Borkenntniffe von Zeichnen ober Malen gu haben, alle Blumen, Fruchtstücke, Schmetterlinge auf bas Treueste topiren, felbft nach ber Natur nachs ahmen fann, Unterricht zu erhalten wunschen, belieben fich diese und fommende Boche bei Unterzeichnetem, Bilhelmeftrage Do. 173 gu melben. Der Unterricht beginnt von 3 bis 4 Uhr; der Preis ift 4 Rthlr. Fur Erlernung 15 verschiedene Runftfertigkeiten gablt man jedoch 6 Rthir., Diefe find : obenbennante orient.=dine= Afche Malerei, Bleiftiftezeichnung, Raturgegenden auf bas Treuefte aufzunehmen bon 12 fgr. mit einem Apparate ohne Zeichnen gu tonnen, Alegungen auf Glas, Stein und Metall, erhaben und vertieft zu vergolden, Rupferftiche auf Solz, auf zweierlei Urt abzudruden, Lythochromie, ac. Die babei fattfindenden Untoften für Farben und Pinfel werben mit 2 Rthlr. 5 fgr. vergutigt. Die Farbenbereitung und Mifchung wird theoretifch und praftifch gelernt. Stunden werden fo viel er= theilt, ale ein Jeder zu feiner Bervollkommung in Diefer Malerei nothig gu haben glaubt. Die Stunden fur die Berren Gymnafiaften finden Mittwoch und Sonntag flatt. Die Runftliebhaber find von 4 bis 5 Uhr eingeladen. Die Gegenffande find gratis gu feben. Für Brau - herren und Deftillateure habe ich auch bochft nugliche, von der mediginischen Safultat in Berlin approbirte und genehmigte Bortheile. Um allem Zweifel, ber gegen Die von mir gelehrte Runftmalerei erhoben werden konnte, gu begegnen, beehre ich mich, die uber die Ausübung diefer Runft in Berlin, Frankfurt und Glogan bon meinen geehrten Schulern, ausgestellten Beugniffe einem hochberehrenden Dublito vorzulegen, Bermischte Anzeigen.

Die Driginale find bei ber Redaktion diefer Zeitung niebergelegt. Die Unterzeichneten fuhlen fich, nachdem ihr Curfus in der orientalische dineffichen Delmalerei ze. bei bem herrn Professor Pochobraczen beendigt ift, bewogen, ihm außer bem gegablten billigen honorare, noch ihren Dank bffentlich darzubringen, indem wir vollig gufrieden geftellt, ihn verlaffen, und derfelbe mehr gezeigt und gelehrt hat, als wir erwartet haben. Fur den benfenden Runftler bat fich burch Dieje Manier in ber Malerei ze, ein weites Feld geoffnet. Wenn manche glauben, daß fie nach ber Abreife des herrn Pochobraczen von dem Gefernten feine Anwendung werden machen, tonnen, fo find fie im Jerthum. Für Damen, die in ber Zeichenkunft feine besondere Uebung gehabt haben, liefert die orientalische Malerei und felbst die Lithogramie eine bochft angenehme Unterhaltung. Bir find übrigens um Musftellung biefes Zeugniffes nicht erfucht worden, fondern haben daffelbe aus eigener Unerkennung ausgestellt, und wunschen, ba die Roften bedeutend find und die Muhe groß ift, welche herr Pochobracgen in Der Sache ans wendet, daß ihm dies burch ben Zuspruch einer großen Angahl neuer Schuler gelohnt werden moge. Frankfurt, ben 20. Januar 1835.

Grahl, Portraitmaler und Zeichenlehrer. J. Noste. Trummer. Balifch, Stubenmaler. Sopfener. Donisch, Emilie Sufner. Sophie Schaff. Wuttig. Weinedel. Harder. Sunke. Freiherr von Sberhard. Buch bolz. 150 Namen folgen.

Gingefandt nach Berlin in Die Bofiche Zeitung :

Der Herr Pochobraczky aus Pehft verläßt ums so eben. Durch ihn gelangten wir, der Malerei früher ganzlich Unfundige zu einer so großen Bollsommenheit in dieser Runst, daß wir schon nach 5 bis östündigem Unterricht im Stande waren, die schönsten Frucht= und Blumenstücke, so wie jeden andern beliebigen Gegenstand, aufs Täuschendste der Natur getreu, auf Papier, Seide, Sammet, Holz u. s. w. nachzuahmen. Er lehrte uns die schönsten chemischen Experimente aussühren, und gezügte nicht allein in allen seinen diffentlichen Versprechungen unser sehr gespannten Erwartung, sondern er übertraf sie in sehr hohem Grade. Wir konnen, indem wir Demselben ein herzliches Lebewohl sagen, nichts mehr bedauern, als ihn so früh von uns scheiden zu sehen, und wünsen, da der herr Professor seinen Weg nach Verlin richtet, allen, die Kunst schäpenden Verlinern die werthvolle Vefanntschaft des Herrn Prosessors. Potsdam, den 2. August 1834.

Gebruder Bertram. U. Mietrit, Maler. J. Mehr, Zeichenlehrer. Kr. Sappe, Pettelfo. A. Wille, Kreisbaumeifter. v. Kopfe zc. zc.

Wir unterzeichnete Theilnehmer bezeugen dem Herrn Poch obraczty, baß sein Unterricht in verschiedenen interessanten Segenständen der Malerei, so wie auch in seinen übrigen wissenswerthen Kunsten alle unsere Erwartung übertroffen hat. Wir konnen mit größtem Lobe Allen und Jeden seinen Unterricht mit der Bersicherung anempfehlen, daß Niemand seine Lehrstunden unbefriedigt verlassen wird. Mainz, den 1. Juni 1834.

v. Below, Königl. Preuß. Oberst. v. Digny, Königl. Preuß. Ingenieur-Obrist= Lieutenant. Schönermark, Königl. Preuß. Ingenieur-Kapisain. Schuknecht, Kreisbaumeister. Freifran v. Lichtenberg, Regierungs-Prassdentin. Hadamar, Obergerichts-Prassdent. La Motte, Kaiserl. Königl. Major, im Namen einer Gesellschaft von 20 Offizieren. Baron v. Reinach, Kommandeur. Karoline Gaspar, Sup. eines Fr.-Lehrinstituts. Mad. de Markeloff. Graf Podstakty-Lichtenstein. Graf Hardegg. Madame Leyder-Meyer.

beorging this and one Arthoryground, thehips open Dollasting & the endprenner